## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 5. April 1832.

Subhastationspatent. Das hie= felbst unter Do. 409 auf bem Dbermuhl= plan belegene, bem Mullermeifter Jo= hann Gottlieb Figner und beffen Chefrau, Anna Sujanna geborne Bodach, juge= borige Wohnhaus nebft Windmuble und einem Etud Ader, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 808 Rthl. gewur= bigt worden ift, foll auf den Antrag ci= nes Glaubigers Schuldenhalber bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden. Der peremtorifche Bietungstermin ift auf den 7. Inli c. vor dem herrn Landgerichte-Rath Molfow Morgens um 9 Uhr ollhier angesett, und wird besit= fähigen Raufern Diefer Termin hierburch befannt gemacht.

Uebrigens sieht während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa
bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu
jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 15. Marz 1832. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo wraz z wiatrakiem i rola w mieście tuteyszém pod No. 409. na tak zwanym górnym Mühlplan položone. Janowi Bogumiłowi Fitzner i maiżonce tegoż Annie Zuzannie z Bodachów należące, które według taxy sądowey na tal. 808 ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodudługów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 7. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Molkow w mieyscu wyznaczony został i uwiadomia się zdolność kupienia posiadaiących o terminie takowym.

W czasie subliastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das im Gnefener Kreife belegene Gut Jargabfomo foll anderweitig auf brei Jahre, namlich bon St. Johanni 1832 bis wieder ba= bin 1835, an den Meiftbietenden ber= pachtet werden.

hierzu ift ein Termin auf ben 22. Juni c. Bormittage um glihr bor bem herrn Landgerichts = Rath Jefel in un= ferm Parteienzimmer angefett, gu mel= dem Pachtluftige vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in uns ferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen den 26. Marg 1832. Ronigl. Preug, Landgericht.

Subhastationsparent. Das den Tronowiegfchen Erben gehörige, hiefelbft unter No. 540 belegene, aus einem Wohnhause, einem Garten und einer Wiefe bestehende Grundstud, welches nach ber gerichtlichen Zare auf go 1 Rtl. 12 fgr. 6 pf. abgeschätt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Meifibietenben verfauft werben.

3u bem 3wede haben wir einen Dietungetermin auf ben 11. Juli c. por bem Landgerichte = Rath herrn v. Potry= fowefi Morgeus um 9 Uhr allhier an= gefest, zu welchem Raufluftige vorgelaben werden.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werden. Onefen ben 21. Marg 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Wieś Jarząbkowo w powiecie Gnieznieńskim położona, ma być dalej na trzy lata, to iest od S. Jana r. b. až do tego czasu 1835, naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który chęć maiacych dzierzawienia zapozywasię.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Gniezno dnia 26. Marca 1832. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość do sukcessorów ś. p. Tronowicza należąca, w mieście tuteyszem pod No. 540. položona, z domu, o. grodu i łaki składaiąca się, która podlug taxy sądownie sporządzoney na 901 tal. 12 sgr. 6 fen. iest ocenioną, na żędanie wierzycieli publicznie naywięcey dai cemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Potrykowskim Sedzią Zienijańskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 21. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bege der nethwendigen Subhastation verkaufte, zum Nachlasse des Mathias Ziebert gehörige Grundstuck unter No. 24/48 hieselbst, und bessen Kaufgeld, ist auf ben Antrag des Käufers der Kaufgelder-Liquidations-Prozes eröffnet wors ben.

Es werden alle diejenigen, welche an bas Grundfiud und beffen Raufgeld Un= fpruche gu haben vermeinen, hierburch bffentlich vorgelaben, in bem auf ben 9. Mai c. vor bem Landgerichte= Rath Ribbentrop Bormittags um 10 Uhr hiefelbft angefetten Termine gu er-Scheinen und ihre Forderungen angumel= ben und gehorig zu bescheinigen, midri= genfalls die ausbleibenden Glaubiger mit ihren Unfpruchen an bas Grundfiud werden prafludirt werden, und ihnen Damit ein ewiges Stillschweigen fowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Gnefen ben 16. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastarionspatent. Das zum Maurermeister Olvenburgschen Nachlasse gehbrige, hieselbst auf der Lindenstadt belegene Wohnhaus Nro. 21., wozu zwei kleine Garten gehören, soll Theis lungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. hierzu steht der peremtorische Bictungstermin auf

Pozew edyktalny. Nad summą szacunkową nieruchomości, w subhastacy i sprzedanéy i do pozostalości Macieja Ziberta należące, w Gnieźnie pod liczbą 24/48. położone, w skutek wniosku okupiciela process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywamy więc wszystkich tych, którzy do rzeczonego gruntu, lub do summy szacunkowéy pretensye maią ninieyszém publicznie, aby w terminie na dzień 9. Maia b. r. przed Sedzia Ribbentrop o godzinie 10. wyznaczonym, zgłosili się, i preten. sye swe zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wierzyciele niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu prekludowanemi zostaną i im wieczne milczenie tak przeciw okupicielowi, iako przeciw wierzycielom, między których summa szacunkowa podzieli się, nalożonem być ma.

Gniezno dnia 16. Stycznia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Do pozostałości mularza Oldenburg należący tu w mieście Lipowym pod No. 21. sytuowany dom mieszkalny, do którego dwa małe ogrody należą, ma być z powodu działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

W skutek tego wyznaczony iest

ben 21. Mai d. J. auf der hiesigen Gerichtösiube an, wozu besitz und zahlungöfähige Kauslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Toxe so wie die Kausbedingungen täglich in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Dirnbaum ben 4. Marg 1832.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Kaufmann kouis Lewn zu Wollstein und defsen verlobte Braut Avelheid, Tochter des hiesigen Kaufmanns Schmeye David Dann, haben in dem vor Eingehung der Ehe unterm 22. dieses Monats vor uns errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Gater und des Erwerdes für die Daner ihrer kunftigen Se ausgeschlossen. Dies wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Roffen ben 26. Februar 1832. Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Zandlungs-Anzeige. Extra schonen frisch geräucherten Rheinlachs hat mit gestriger Post erhalten

C. g. Gumprecht.

termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 21. Maia r. b. w posiedzeniu tuteyszey izby sądowey, na który to ochotę kupna maiących, zdolność kupna i zapłaty posiadaiących kupców z tem nadmienieniem wzywaią się, iż taxa iako też i warunki kupna każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Międzychód dnia 4. Marça 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Ludwik Lewy kupiec w Wolsztynie i zaręczona iego Adelheid; córka kupca tuteyszego Schmeye David Dann, wyłączyli pomiędzy sobą przed wniściem w śluby małżeńskie układem z dnia 22. m. b. wspólność maiątku i dorobku na czas ich małżeństwa przyszłego, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Kościań dnia 26. Lutego 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Doniesienie handlowe. Extra przedni rynski wędzony łosoś odebrał wczorayszą pocztą Karól Gumprecht.